## Antelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligeng=Comtoir im Posthause.

Nº0 127. Donnerstag, den 28. Mai 1835.

Ungekommene Fremden vom 26. Mai.

Sr. Raufm. Jergyfiewicz aus Camter, Sr. Raufm. Fieblander und Mab-Bunther aus Glogan, Sr. Steuer, Auffeber Falt aus Chodziesen, I. in Do. 95 St. Abalbert; Br. Raufm. Michel aus Schwerin a/2B., Br. Raufm. Raphael aus Reuftadt b/p., f. in Do. 20 St. Albert; Fr. Guteb. Szulczewefa aus Miedzylpfie, 1. in No. 33 Wallifchei; Gr. Land, u. G.-G.-Direftor herrmann aus Wongrowig, Sr. Raufin. Ronig aus Barfchau, I. in No. 99 halbdorf; Br. Erbherr v. Rof. canneti aus Brudgewo, I. in Do. 154 Buttelftr.; Sr. Erbherr v. Brodnicki aus Mierostamice, I. in No. 243 Brestauerftr.; fr. Rreid-Steuer-Ginnehmer Defchell aus Roften, 1. in Do. 251 Breslauerfir.; Br. Protofollführer Refgacott aus Bongrowig, I. in Do. 136 Bilh. Str.; Sr. Guteb. v. Georgewoff aus Ractel, herr Guteb. v. Komornicki aus Fraustadt, Hr. Guteb. v. Wilkonski aus Turmowo, I. in No. 391 Gerberfir.; Br. Guteb. v. Wilczynsti aus Arzyzanowo, I. in No. 394 Gerberftr.; Br. Fabrifant Schildfnecht aus Berlin, I. in No. 1 St. Martin.

- 1) Bekanntmachung. Das zu ben Gjempiner Gutern gehorige, im Roffener Rreife belegene Borwert Zarnowo, ent= baltend:
  - 1) an Aderland 855 M. 165 DR.
  - 2) = Gartenland 51 =
  - 3) = Wiefen 94 = 64
- 4) = Sutungen 588 = 112

Obwieszczenie. Tarnowo, folwark do państwa Czempińskiego należący w powiecie Kościańskim leżący, w sobie mieszczący:

- 1) w roli ornéy 856 M. 165 [p.
- 2) w ziemi ogrod. 51 = 55 =
- 3) włakach 94 = 64 \$
- 4) w pastwiskach 588 = 112 = foll bon Johanni b. J. ab, auf ein Jahr, ma, od Sgo Jana r. b. biorge na rok also bie Johanni 1836., unter ben bies ieden, a zatem do Sgo Jana 1836.,

berigen Bebingungen verpachtet werben.

Bu bem Ende ift ein Licitations= Termin auf ben 20. Juni c. um 10 Uhr Bormittags hier in Posen, in unserm großen Sessions-Zimmer anberaumt, als wozu die Pachtlustige hiermit eingeladen werden.

Pofen, am 19. Mai 1835.

Ronigl. Preuß. Regierung, Abtheilung für die birekten Steuern, Domainen und Forften.

2) Es werden alle biejenigen, welche an bie Roffe

1) bes Fufilier = Bataillons 14. Jufans terie=Regiments zu Bromberg,

- 2) bes 2. Baraillons 14. Landwehrs Regiments nebst Eskabron und Urs tilleries Compagnie zu Bromberg,
- 3) bes Garnifonlagarethe gu Bromberg,
- 4) bes Proviant : Umto zu Bromberg und ber Magazin-Depots zu Nakel und Inowraclam,
- 5) ber Garnifon-Berwaltung bes Mas giffrats zu Bromberg,
- 6) ber Rafernen = Berwaltung zu Inos wraclaw,
- 7) bes Garnison-Lazarethe zu Inos wraclaw,

8) ber Garnifon-Verwaltung bes Mas giftrate ju Koronowo,

aus bem Zeitraume vom 1. Januar bis ult. Dezember 1834, aus irgend einem Rechtsgrunde Anspruche zu haben glausben, hierdurch vorgelaben, in bem hies felbft in unferm Inftruktions-Bimmer por

pod warunkami dotychczasowemi wydzierzawionym bydź.

Tym końcem termin licytacyjny na dzień 20. Czerwca r. b. o godzinie totéy zrana, w naszéy sali posiedzeń, wielkiey, wyznaczony został, na który chęć dzierzawienia maiących ninieyszém wzywamy.

Poznań, dnia 19. Maja 1835. Król. Pruska Regencya, Wydział poborów stałych, dóbr i lasów rządowych.

Zapozywa się ninieyszém wszystkich, którzy do kass:

1) bataliona fizylierów 14go pułku piechoty w Bydgoszczy,

 2) 2go batalionu 14go pułku obrony kraiowéy wraz ze Szwadronem i kompanią artyleryi w Bydgoszczy,

3) lazaretu garnizonowego w Bydgoszczy,

 urzędu prowianckiego w Bydgoszczy i składów magazynowych w Nakle i Inowracławiu,

5) zarządu garnizonowego Magistratu w Bydgoszczy,

- 6) zarządu koszar w Inowracławiu,
- 7) lazaretu garnizonowego w Inowracławiu,
- 8) zarządu garnizonowego Magistratu w Koronowie,

z czasu od 1. Stycznia do ostatniego Grudnia 1834, z iakiegokolwiek powodu prawnego pretensye mieć sądzą, azeby w terminie tutey w naszéy iz-

bem herrn Landgerichts = Referendarius Mener auf ben 27. Juni 1835 Bor= mittags um 11 Ubr anberaumten Ters mine entweder perfonlich ober burch gus lafige Bevollmachtigte, wozu bie hiefigen Juftig-Commiffarien Berren Schult und Brix porgefcblagen werben, gu erscheinen, ibre Forderungen anzumelben und gebo= rig nachzuweifen ober fich borber bamit bei ber Ronigl. Intendantur bes funften Urmee-Corps zu Pofen zu melben, wibri= genfalls bem Musbleibenben wegen feines etwanigen Unspruchs ein immermahren= bes Stillichweigen gegen die vor ad 1. bis 8. genannten Raffen auferlegt, und er bamit nur an benjenigen, mit welchem er contrabirt hat, verwiesen werden wird.

Bromberg, ben 29. Januar 1835.

Rbnigl. Preuß. Landgericht.

3) Subhastationspatent. Jum Berkauf des hieselbst in der Friedrichsstraße
sub No. 68 belegenen, zur Kaufmann
3. J. Kühlbrunnschen Concursmasse gehörigen, in der frühern Subhastation
dem Kaufmann Marg adjudicirten Grundsstückes, welches gerichtlich auf 789 i Att.
abgeschätzt ist, steht im Wege der nothswendigen Resubhastation, da in dem ansberaumt gewesenen Termine sich keine
Kauflustige eingefunden, ein neuer percmtorischer Bietungstermin auf den 15ten
July c. vor dem Herrn Landgerichtsrath
Robler, Bormittags um 9 Uhr, in uns
serm Instructionszimmer an, zu welchem

bie instrukcyiney przed Ur. Meyer Refer. Sądu Ziemiańskiego na dzień 27. Czerwca 1835. zrana o godzinie 11. wyznaczonym, osobiście lub przez upoważnionych pełnomocników, na których tuteyszych kommissarzy sprawiedliwości Schultza i Brixa przedstawiamy, stawili się i pretensye swe podali i należycie udowo. dnili lub też z takowemi na samprzód do Królewskiey Intendantury piątego korpusu armii w Poznaniu zglosili się, gdyż w razie przeciwnym niestawaiącemu względem pretensye iego przeciw kassom ad Nro. 1. do 8. wymienionym, wieczne nakazanem będzie milczenie i z takową odeslany zostanie, tylko do osoby, która wchodził w układy.

Bydgoszcz, d. 29. Stycznia 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Do przedaży posiadłości tu przy ulicy Fryderyka pod No. 68. położoney, do massy konkurssowey J. J. Kühlbrunna na należney, a w dawney subhastacyi kupcowi Marg przysądzoney, sądownie na 7,891 Tal. ocenioney, wyzaczony iest w drodze konieczney resubhastacyi, gdyż w terminie dawnym żaden licytant nie zgłosił się, nowy peremtoryczny licytacyjny termin na dzień 15. Lipcar. b. przed Ur. Koehler Sędzią Ziemiańskim o godzinie gtey przed południem w naszey izbie instrukcyjney, na który

Rauflustige mit bem Bemerken eingelaben werden, baß die Tare, ber neueste Sppothekenschein von diesem Grundstude und die besondern Raufbedingungen in unserer Subhastations-Registratur eingesehen werden konnen.

Zugleich werben folgenbe, ihrem Auf= enthalte nach unbefannte Real=Interef= fenten, als:

- 1) ber Kaufmann Samuel Engelmann,
- 2) bie Charlotte Friedericke Wilhelmine Rublbrunn, geb. Robler, zu biesem Termine vorgeladen.

Bromberg, ben 27. Februar 1835. Roniglich Preuß. Landgericht.

4) Subhastationspatent. Das, im Gnesener Kreise belegene abeliche Gut Gurowko, welches lanbichaftlich auf 6965 Athle. 27 Sgr. 1 Pf. abgeschätzt worden, soll im Wege ber nothwendigen Subhastation verkauft werden.

Hierzu haben wir einen Biefungstermin auf ben 17. Juli 1835, vor bem Deputirten Herrn Landgerichtsrath Genert Morgens um 9 Uhr hierfelbst anberaumt, und laden dazu Kaustustige mit bem Bemerken vor, daß die Kausbedingungen, die Tare und ber Hypothekenschein in unserer Registratur eingesehen werden konnen.

Gnefen, ben 10. November 1834.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

keen Judiention hammer on, he helder, a said held historiality on kidely

chęć kupienia maiących zapozywamy z nadmienieniem, że taxa, naynowszy wykaz hypoteczny téy posiadłości i szczególne warunki kupna w naszey Registraturze subhastacyjney mogą bydź przeyrzane.

Zarazem zapozywaią się następni z pobytu swego niewiadomi realni wierzyciele na tenże termin, iako to:

- 1) Samuel Engelmann kupiec, i
- 2) Szarlotta Fryderyka Wilhelmina Kuehlbrunn z Koehlerów.

Bydgoszcz, dn. 27. Lutego 1835.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Wieś Gurowko w powiecie Gnieznińskim położona szlachecka, która od Towarzystwa Kredytowego na 6965 Tal. 27 sgr. I fen. została oszacowaną, ma w drodze konieczney subhastacyi bydź sprzedana.

Do tego wyznaczyliśmy termin na dzień i 7. Lipca 1835. przed Deputowanym W. Sędzią Geyert zrana o godzinie 9. tu w mieyscu sądowém na który stawienia się ochotę maiących kupienia téy wsi wzywamy z tem nadmienieniem, że taxę i attest hypoteczny w Registrajurze naszéy przeyrzany bydź może.

Gniezno, d. 10. Listop. 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

5) Boiktale Vorladung. Ueber ben Nachlaß bes am 13. Mai 1827 verftor= benen Gutebefigere Bingent v. Befiersti, wozu die Herrschaft Zigano im Wresch= ner Rreife, und die Guter Balrgemo, Ra= mionet, Czechn, Gorzuchowo, Guefener Rr., gehoren, ift ber erbichaftliche Liquis bationeprozeg eröffnet worden. Bur Un= meldung aller Unspruche an die Maffe baben wir einen anderweitigen Liquiba= tionstermin auf ben 18. July b. 3., o Uhr Morgens, vor dem Deputirten, Landgerichterath v. Potryfowefi biefelbft anberaumt, zu welchem die nachstehend genannten, ihrem Aufenthalte nach un= befannten Glaubiger, und zwar:

a) die Stephan v. Glindkischen Erben, mit einem Capitale auf dem Gute Zas krzewo, sub Rub. III. No. 4 von 623 Athl., nebst 5 pCt. Zinsen;

b) bie verwittw. v. Dzierzgowska, mit einem Capitale auf dem genannten Gute Rub. III. No. 5 von 185 Rthl. 15 Sgr. 93 Pf., nebst 5 pCt. Zinsen;

c) die v. Damedischen Erben mit einem Capitale auf demselben Gute sub Rub. III. Mo. 6 von 500 Athlr., nebst 5 pCt. Zinsen, und

d) die unverheirathete v. Sforoszeweka, mit einem Capitale auf demselben Gute Rub. III. No. 7 von 500 Athl., nebst 5 pCt. Zinsen,

auf Grund ber unterm 4. August 1796 von bem berzeitigen Eigenthumer Nicolaus v. Weffereti gemachten Anzeige geZapozew edyktalny. Nad pozostałością Ur. Wincentego Węsierskiego, na dniu 13. Maja 1827 r. zmarłego, do którey dobra Xiążno w powiecie Wrzesińskim, i dobra Zakrzewo, Kamionek, Czechy i Gorzuchowo w powiecie Gnieznieńskim położone, należą, został process sukcessyino-likwidacyjny otworzonym.

Celem zameldowania wszelkich pretensyy do massy téy pozostałości wyznaczyliśmy termin likwidacyjny na dzień 18. Lipcar, b. zrana o godzinie 9téy przed Deputowanym W. Potrykowskim Sędzią Ziemiańskim, tu w mieyscu, do którego następuiących z pobytu swego niewiadomych wierzycieli, iako to:

a) sukcessorów Ur. Stefana Glińskiego, względem kapitału 623 Tal. z procentem po pięć od sta pod Rubr. III. No. 4.,

b) owdowiałą Dzierzgowską względem kapitału 185 Tal. 15 sgr. 93 fen. z prowizyą po pięć od sta pod Rubr. III. No. 5.,

c) sukcessorów Dameckiego, względem kapitału 500 Tal. z procentem po pięć od sta pod Rubr. III.

No. 6., i

d) niezamężną Skoraszewską, względem kapitalu 500 Tal. z prowizyą po pięć od sta pod Rubr. III. No. 7.,

na dobrach Zakrzewo, stósownie do wniosku naówczasowego dziedzica, Wincentego Węsierskiego, pod dn.

mag Defrets vom 24. Marg 1800 eine getragen feben, bierdurch offentlich unter ber Warnung vorgelaben werben, baß bie Ausbleibenben aller ihrer etwanigen Borrechte fur verluftig erflart und mit ihren Forderungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubis ger bon ber Daffe noch übrig bleiben mochte, verwiesen werben follen.

Onefen, ben 9. Marg 1835.

Ronigl. Preug. Landgericht.

4. Sierpnia 1796. uczynionego, dekretem z dnia 24. Marca 1800. zaintabulowanych, z tém ostrzeżeniem ninieyszém zapozywamy, iż niestawaiący za pozbawionego wszelkich swych praw uznany i z pretensyą swa iedynie do tego oddalonym będzie, co po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli, ieszcze w massie zostanie.

Gniezno, dnia 9. Marca 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Das im Großherzogthum Dofen, in beffen Birns baumer Rreife gelegene, bem Rreibrath George Stephan v. Unruh gehörige, auf 45,004 Rthlr. 17 fgr. abgeschätte ab= liche Gut Schweinert (Swinary) nebft Bubehor, foll auf den Antrag ber Glaubiger im Wege ber Exekution bffentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben. hierzu ift ber peremtorifche Bietungeter= min auf ben iften Juli f. 3. an biefiger Gerichteftelle anberaumt, wozu wir befitfahige Ranfer einladen.

Die Tare und die Raufbebingungen, fo wie ber neuefte Supothefenschein, fon= nen in unferer Registratur gu jeber fchick= lichen Beit eingeschen werben.

Meferit, den 20. Nov. 1834.

ze zamwego dziedzier.:

Ronigl. Preng. Landgericht.

Obwieszczenie. Maiętność rycerska Swiniary w powiecie Międzychodzkim leżąca, Jerzemu Szczepanowi Unrugowi Radzcy powiatowemu należąca, na 45,004 Tal. 17 sgr. oceniona, będzie drogą exekucyi na wniosek wierzycieli wraz z przyległościami publicznie naywięcey daiącemu przedana, do czego termin zawity licytacyiny został na dzień 1go Lip ca r. p. w gmachu sądowym tuteyszym naznaczony, na króreń kupców posiadania zdolnych zapozywamy.

Taxe, warunki kupna iako i wykaz hypoteczny naynowszy w każdym czasie przyzwoitym w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz, d. 20. Listop. 1834. Król. Pruski Sad Ziemiański.

son beit brittingen Einentlamer Rice ions of Warters and the first of a sound in a single gra

7) Bekanntmachung. Es foll bae im Pofener Regierungsbegirt, im Defe= riger Rreife gelegene, ber Frau Caroline Gottliebe, verwittmete v. Oppen, geb. b. Dziembowska gehörige 40,056 Rthlr. 20 fgr. abgefchatte abeliche Gut Polico ober Politig nebft bem bagu gehbrigen Gute Janowo im Bege ber nothwendi= gen Subhaftation offentlich an ben Deift= bietenden in bem bier am 17ten Juli f. J. anstehenden Termine, welcher per= emtorisch ift, verkauft werden, wozu wir Raufer einladen. Die Tare, ber neuefte Sypotpetenschein und die Rauf= bedingungen konnen taglich in unserer Regiftratur eingesehen werben. Bu ben lettern gehort, daß jeder Bieter, weldem feine Rapitalien innerhalb bes Tar= werthe vom Gute gufteben, eine Caution bon 3000 Rthlr. erlegen muß. Gleich= acitig werben bie ihrem Aufenthalte nach unbefannten Realglaubiger, ale:

a) bie Frau von Grodgica,

b) bie von Pranftanowsfischen Erben,

c) die Erben der Unna Selena, vers ehelicht gewesenen von Ralfreuth, gebornen von Taffow,

d) bie Allerander von Ralfreuthichen Erben,

bierburch offentlich vorgelaben, ihre Reche te in bem anftehenben Termine mabryu= nehmen, midrigenfalls bem Meiftbietens ben nicht nur ber Buichlag ertheilt, fone publicznie, azeby prawa swe w termibern auch nach gerichtlicher Belegung ber Ranfgelber die Loschung ber sammtlich eingetragenen Forderungen veranlaßt mer= ben wird, ohne bas hierzu die Beibrins

Obwieszczenie. Maiętność Rycerska Policko w Departamencie Poznańskim powiecie Międzyrzeckim leżąca, W. Karolinie Bogumile z Dziembowskich owdowiałey Oppen należąca, i podług taky sądowey na 40,056 Talarów 20 sbrgr. oceniona ma być wraz do niéy należącą wsią Janowo z przyległościami, drogą subhastacyi konieczney publicznie naywięcey daiącemu w terminie tu na dzień 17. Lipca r. p. wyznaczonym, który peremtorycznym iest, przedana, na co chęć kupuiących wzywamy. Taxę, wykaz hypoteczny i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć možna. Do ostatnich naležy, iž každy podawaiący, który żadnych kapitalów w summie szacunkowéy teyże maiętności nie posiada, kaucya 3000 Tal. wynosząca złożyć powinien. Zarazem wzywaią się też ninieyszém co do pobytu swego niewiadomi wierzy. ciele rzeczowi, iako to:

a) JPani Grodzicka,

b) sukcessorowie Przystanowscy,

c) sukcessorowie po sp. Annie He. lenie z Tassow zamężney Kalkwill reuth, to achillan nis juic

d) sukcessorowie po Alexandrze Kalkreuth,

nie naznaczonym dopilnowali, inaczéy nietylko przybicie na rzecz naywięcey daiącego ale i też po złożeniu summy kupna zmazanie wszystkich gung ber Schulb-Urkunden erforberlich ift, bie Inhaber berfelben indes durch jeden Migbrauch, ber mit ben letztern geschehen konnte, verantwortlich bleiben.

Meferit, ben 24. Nov. 1834.

Ronigt. Preuf. Landgericht.

8) Subhastationsparent. Das im Roftener Rreife, in der Stadt Czempin sub Dr. 2. belegene, bem Chirurgus Peter Fan= dryjeft gehörige Wohnhaus, welches nach ber gerichtlichen Tare, welche eingesehen werden kann, auf 400 Athle, gewürdigt worden ift, foll zu Folge Auftrages bes Koniglichen Landgerichts zu Fraustadt, im Wege ber nothwendigen Subhaftation, offentlich an ben Deiftbietenben verfauft werben und ber Bietungstermin ift auf ben 4. August c. Morgens um 9 Uhr bierfelbft, vor bem Ronigl. Land = und Stadtgericht angesett, welcher besitfahi= gen Raufern hierdurch befannt gemacht wird. Roften, ben 16. April 1835.

Konigh Preuf. Friedensgericht.

cow zamoiner Kalle-

zaintabulowanych prerensyy, bez złożenia dokumentów dłużnych nastąpi. Posiedziciele takowych iednak pozostają za każde nadużycie iakieby z niemi nastąpić mogło, odpowiedzialnemi.

Międzyrzecz, d. 24. Listop. 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. powiecie Kościańskim w mieście Czempiniu pod No. 2. położony, Chirurgowi Piotrowi Fandryjskiemu należący, podług sądowey taxy która u nas przeyrzaną być może, na 400 Talarów otaxowanéy, ma z polecenia Król. Sadu Ziemiańskiego w Wschowie drogą konieczney subhastacyi publicznie naywiecev dającemu bydź sprzedany. Tym końcem wyznaczony został termin licytacyjny na dzień 4go Sierpniar, b. o godzinie gtéy zrana tu przed Sądem Ziemiańsko-Mieyskim o którym się zdolność kupienia posiadaiących ninieyszém uwiadomiaia.

Kościan, dn. 16. Kwietnia 1835. Król Pruski Sąd Pokoju.

eing leggeren Fredringer-regariogenere beigeer dainergb als i eed gie aldde nier

<sup>9)</sup> Auf ein abeliches Gut 3 Meilen von Posen, nicht bepfandbriefet, werden zur ersten Hypothek bis zum isten Drittheil des Werths 6000 Athle. gegen 5 pCt. in halbjährigen Raten prompt zu zahlenden Jinsen gesucht. Restektanten wollen ihre Adresse in der Zeitungs-Expedition von W. Decker & Comp. in Posen absgeben.